## Posener Intelligenz-Blatt.

## Freitag, ben 24. Oktober 1828.

Angefommene Fremde bom 22. Oftober 1828.

Herlin, I. in No. 99 Wilde; Hr. Erhherr v Moszenski aus Przysieka, Hr. Erberr v. Moszenski aus Stepuchowe, Hr. Erbkerr v. Matowski aus Gwiazdowo, Hr. Erbkerr v. Matowski aus Gwiazdowo, Hr. Wagrowiecki aus Wreschen, I. in No. 391 Gerberstraße; Fr. v. Zakrzewska aus Zabno, Fr. v. Kierska aus Budziszewo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Pachter Potocki aus Tursko, I. in No. 100 Ballischei.

Subhastations=Patent.

Das in der Stadt Mreschen unter No. 109. belegene, den Sebastian Wodziwodzstischen Erben zuzehörige Grundstück, welches nach der gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 780 Athlr. abgeschäft worden ist, soll auf den Antrag derselben öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 3. December c. Bormiftags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Rath v. Potrykowski hieselbst anberaumt, wosu besitz und zahlungskähige Käufer eingeladen werden, um ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann gu jeber Zeit in unferer-Registratur eingefehen werden.

Gnefen den 21. Juli 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod liczbą 109. w mieście Wrześni sytuowana, sukcessorów Wodziwodzkich własna, która według taxy sądownie zdziałaney na 780 tal. oszacowaną została, na wniosek tychże publicznie przez licytacyą sprzedaną bydźma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Grudnia r.b. zrana o godzmie 9. przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu, na który posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców zapozywa się. Taxę każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Gniezno d. 21. Lipca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Die hiefelbft am Martte unter Do. 130 und in ber Wafferftrafe unter Do. 148 belegenen und gur Raufmann Serr= manufchen Concurs = Maffe gehorigen Grundftude nebft Brennerei-Gerathichaf= ten und fonftigem Bubehor, welche nach ber gerichtlichen Tare zusammen auf 1050 Rthl. 1 fgr. 8 pf. gewürdigt wor= ben find, follen auf ben Untrag ber Glaubiger Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, und ift ber peremtorische Bietunge-Termin auf ben 29. November c. vor dem Srn. Landgerichte-Uffeffor Mors Morgens um 8 Uhr allbier angesett. Besitgabigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nach= richt befannt gemacht, bag in bemfelben bas Grundftud bem Meiftbietenden guge= schlogen und auf die etwa nachher ein= tommenden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, infofern nicht gefetliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem Jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgesfallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 11. August 1828. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Make Profit cad wiemmant.

## Patent Subhastacyiny.

Grunta tutey pod liczbą 139 na rynku i w ulicy wodney pod Nrem 148 położone, do massy konkursowey kupca Hermmann należące wraz z porządkami gorzalnemi it. d. które według taxy sądowey na tal. 1950 śgr. 1 szel. 8 ocenione są, na żądadanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 29. Listopada r. b. zrana o godzinie 8. przed Ur. Moers Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed terminem zostawia się z resztą każdemu wolnność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz d. 11. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

The state of the s

Addisonling out of the

Offener Urreft.

Nachbem über ben Nachlaß bes gu Inowraclam verftorbenen Canonicus und Probsted Thomas Unton v. Lewinsfi ber erbschaftliche Liquidatione=Prozeß eroffnet worden ift, fo werden alle biejenigen Perfonen, welche etwas an Gelbe, Ga= chen, Effetten ober Brieffchaften, welche gur Maffe gehoren, hinter fich haben, aufgefordert, Miemanden folche zu verabfolgen, vielmehr und bavon fofort Un= Beige zu machen und bie Gelber ober Ga= chen, jedoch mit Borbehalt ihrer baran habenden Rechte, an unfer Depofitorium abzuliefern, wibrigenfalls bas illegal Musgeantwortete fur nicht geschehen ge= achtet, und jum Beften ber Daffe anberweit beigetrieben, wenn aber ber Suhaber folder Gegenftande ober Gachen biefelben verschweigen und guruchalten follte, er noch außerdem alles feines bas ran habenden Unterpfands und andern Rechte für verlustig erklart werden wird.

Bromberg ben i 1. August 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Areszt otwarty.

Gdy nad pozostałością zmarlego w Inowrocławiu Kanonika i Proboszcza Tomasza Antoniego Ur. Lewinskiego process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, więc zaleca się wszystkim tym, którzy należące do massy pieniądze, rzeczy, essekta, papiery lub cokolwiek bądź innego posiadaią, ażeby takowych nikomu nie wydawali, ale raczey o nich nam natychmiast donieśli, i pieniądze lub rzeczy z zastrzeżeniem iednak praw do nich maiących do naszego Depozytu złożyli, gdyż w razie przeciwnym to, coby nie legalnie wydaném zostało, za nie nastąpione uważane i powtórnie na korzyść massy ściądnione będzie. Jeżeli zaś posiadacz takowych przedmiotów albó rzeczy one zamilczał i zatrzymał, na ten czas za utracaiącego także wszystkie swe do nich maiące prawa zastawu i inne uznany zostanie.

Bydgoszcz d. 11. Sierpnia 1828. Królewski Sąd Ziemiański, Edittal = Citation.

Die unbekannten Erben bes am 28. April 1827 hieselbst verstorbenen Bett= lers Wonciech Chalast werden hiemit vergeladen, sich vor oder spätestens in dem auf den 2. December c. Bor=mittags um 9 Uhr vor dem Friedens, Richter v. Chmielewsti in unserm Gerichts-Locale anderaunten Termine zu melden, ihre legitimation gehörig nachzuweisen, und daselbst weitere Anweisung zu erwarten, widrigenfalls der auß 4 Athl. 22 sgr. baar bestehende Nachlaß als ein herrenloses Gut dem Fiscus zu-gesprochen werden soll.

Buf ben 12. August 1828. Königl. Preuß. Friedensgericht, Zapozew Edyktalny.

Nieznajomi sukcessorowie zmarlego na dniu 28. Kwietnia 1827 tu Zebraka Wovciecha Chalasza zapozywaią się ninieyszem, aby się tu przed lub naypoźniey w wyznaczonem terminie 2. Grudnia r. b. o godzinie 9. przed południem przed Sedzia Pokoiu Ur. Chmielewskim W naszym sądowym lokalu stawili, swe stosunki pokrewieństwa dostatecznie udowodnili a potym dalszego postanowienia oczekiwali. W przeciwnym bowiem razie pozostałość z 4. tal. 22 sgr. w gotowiznie się składaiąca, iako dobro bezdzieczne fiskusowi przysądzona będzie.

Buk d. 12. Sierpnia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.